## DZIENNIK RZĄDOWY WIELKIEGO KSIĘSTWA KRAKOWSKIEGO.

## W Krakowie dnia 7 Października 1853 r.

Ner 15164.

[494]

## OGŁOSZENIE.

W ślad art. 1 obowiązującej tu Ustawy o zajęciu własności prywatnych na użytek publiczny z r. 1821, uznawszy w dniu dzisiejszym potrzebę zajęcia na cel publiczny pod warownię gruntu na górze Wawel przy Krakowie pod Liczbą konskrypcyjną 137 położonego, do zgromadzenia XX. Wikaryuszy Katedralnych Krakowskich należącego, w rozmiarze 3 sążni, 1 stopy 11¾ cala miary wiédeńskiej wynoszącego; o tém c. k. Urząd Obwodowy w zastosowaniu się do art. 4 powołanej wyżej Ustawy, trzechkrotnem ogłoszeniem w Dzienniku Rządowym i gazecie miejscowej Czas kogo to dotyczyć może zawiadamia.

Z c. k. Urzędu Obwodowego Krakowskiego.

(3 r.) Kraków dnia 29 Września 1853 r.

[491]

Lizitations = Kundmachung.

Von Seite der Lemberger k. k. Genie = Direktion wird hiermit bestannt gegeben, daß über die Erbauung eines neuen Militär = Obererziehungshauses zu Lemberg im sogenannten Erz = Herzoglichen Höfel, am

25 Oktober 1853 Vormittag 10 Uhr eine öffentliche Entreprise Verhand= lung mittelst schriftlichen Offerten, in der hiesigen k. k. Fortisikations= Baurechnungskanzlei (Sixtusken = Gasse N. 650 im 2 Stock) abgehalten werden wird.

Dieser Bau hat im Monate April 1854 zu beginnen, und ist mit voller Thätigkeit in zwei Jahren derart zu vollenden, daß das hergestellte neue Militär = Obererziehungs = Haus längstens mit Ende August 1856, als zum Belage vollkommen geeignet an die hiesige k. k. Genie = Di=rektion übergeben werden kann.

Die Verhandlung wird Professionistenweise auf Einheitspreise vorsgenommen, es können aber auch Anbothe für den ganzen Bau auf Einsheitspreise vorgelegt werden.

Den auswärtigen Konkurrenten wird als Maßstab für die Größe dieses Baues bekannt gegeben, daß der ganze Bau mit Ausnahme der Erdarbeit, auf ungefähr 240,000 fl. EM. veranschlagt ift.

Jeder für diese Unternehmung nach den bestehenden Vorschriften ge= eignete Konkurrent, hat seinem schriftlichen Offerte ein Vadium von fünf Prozenten des Ankoths = Preises beizulegen, welcher Betrag im Ersteh= ungöfalle zur Kaution auf zehn Prozente erhöht werden muß.

Sowohl das Badium als auch die Kaution kann in Staatspapie= ten oder in galizischen Pfandbriefen nach dem Kurse, oder auch in ei= nem von der k. k. Finanz = Prokuratur anerkannten Bürgschaft Instru= mente erlegt werden.

Wenn der Bauunternehmer kein wirklicher Werkmeister ift, so ist er verpflichtet, den von ihm erstandenen Bau, durch einen vollkommen erprobten Baumeister, jedoch immer unter Haftung und auf Gefahr und Kosten des Unternehmers selbst, in Ausführung bringen zu lassen. Dieser Baumeister ift im Offerte zu benennen, und hat mit dem Ersteher das Lizitations = Protokoll, dann die Plane und Borausmaßen gemeinschaftlich zu unterfertigen.

Die auf diesen Bau Bezug nehmenden Pläne und Vorausmaßen, so wie die nähere Lizitations = Bedingungen, können bei der k. k. Lem=berger Genie = Direktion in den gewöhnlichen Umtöstunden eingesehen werden.

Lemberg am 14 September 1853.

Die obige Lizitations-Rundmachung wird in Folge Zuschrift der Krakauer k. k. Genie-Direktion dtto 19 September l. J. 3. 1820 zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Vom Magistrate der königl. Hauptstadt (3 m.) Krakau am 27 September 1853.

TOBIASZEK.

Ner 11.

[498]

## CESARSKO KRÓLEWSKI SĄD POKOJU

OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stósownie do art. 52 Ustawy o włościanach usamowolnionych i na zasadzie art. 12 Ust. hip. wzywa mających prawa do spadku po niegdy Andrzeju Wójciku włościaninie z wsi Dąbia pozostałego, składającego się z domu i gruntu pod pozycyją 3 Tabelli umieszczonego, aby z prawami swemi do spadku tego w przeciągu miesięcy trzech zgłosili się; po upływie bowiem czasu zgłaszającemu się Wojciechowi Wójcikowi inaczej Wójcikiewiczowi całkowicie przyznanym zostanie.

Kraków dnia 31 Stycznia 1853 r.

(1 r.)

LEON RUDOWSKI S. Pokoju. W. Korczyński Z. P. Ner 20. CESARSKO KROLEWSKI SĄD POKOJU [499] OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stósownie do art. 52 Ustawy o włościanach usamowolnionych i na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa mających prawa do spadku po niegdy Grzegorzu Kaczorze włościaninie z wsi Wyciąż pozostałego, składającego się z domu N. 60 i gruntu pod pozycyją 13 Tabelli zapisanego, aby z prawami swemi do spadku tego w przeciągu miesięcy trzech zgłosili się; po upływie bowiem oznaczonego terminu pomieniony spadek zgłaszającej się Maryjannie z Kaczorów Kosteckiej jako sukcessorce w zupełności przyznanym zostanie.

Kraków dnia 17 Maja 1853 r.

(1 r.)

X. A. Wolniewicz. W. Korczyński.

Ner 22. CESARSKO KRÓLEWSKI SĄD POKOJU [500] OKRĘGU III MOGILSKIEGO.

Stósownie do art. 52 Ustawy o włościanach usamowolnionych i na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa mających prawa do spadku po niegdy Wojciechu Sikorze włościaninie z wsi Łęgu, składającego się z domu i gruntu pod pozycyją 12 Tabelli zapisanego, aby z prawami swemi do spadku tego w przeciągu miesięcy trzech zgłosili się; po upływie bowiem oznaczonego terminu pomieniony spadek zgłaszającym się Franciszkowi i Magdalenie Wąsikowskim jako nabywcom w zupełności przyznanym zostanie.

Kraków dnia 17 Maja 1853 r.

(1 r.)

X. A. Wolniewicz. W. Korczyński Z. P.